N= 27.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 2. April 1823.

policens, Brankley-Sown . . - Evely Sadu - Zieman vogo-Angekommene Fremde vom 28. Marg 1823.

Die herren Burger Czaplicki und Chwalier aus Warschau, I. in Nro. 116 Breitestraße; Sr. Rreis = Juftig = Commiff. Affessor Czekal aus Gurtroß in Weftpr., I. in Mro. 210 Wilhelmsftraffe.

#### Den 29. Marg.

herr Gutsbesitzer v. harlem aus Gorzin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Die Freiherren Emil und Carl v. Reibnit aus Berlin, L. in Aro. 173 Wilhelmsftrage; Gr. Gutsbesitzer v. Rutter aus Stantowo, I. in Mro. 28 Markt; Gr. Gutsbefiger v. Lewicki aus Roczkowo, L in Nro. 168 Wilhelmöstraffe.

## Appear angen

Herr Kaufmann Leuchs nach Breslau. Dagendend Contagnan ber de the tent of the Montages of the Montages again

in the deviner 'myamiczonym. Ebictal = Citation. Zapozew Edyktalny.

Arrenta inter Antonuntural Ueber bas Bermogen bes bisherigen Nad maiatkiem dzierzawcy dotych-Guts-Pachter Ignaz Schloweff ist ber czasowego Ignacego Strykowskiego Concurs groffnet worden, konkurs otworzony zostal. Wyzna-

Wir haben einen Termin gur Liquida= tion ber Forberungen auf ben 10. Mai 1823 Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Fromholz in unferm Partheien = 3immer angeset und taben bagu biejenigen, bie an ben Gemeinschuldner Unspruche haben, mit ber Warnung vor, baf ber Ausgeblie= bene mit feinen Unsprüchen an die Maffe pracludirt und ihm gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Pofen ben 2. December 1822. Roniglich Preug, Landgericht.

White State City College of Children

czyliśmy przeto do likwidacyi pretensyi termin na dzień 10. Maja 1023 o godzinie to zrana przed deputowanym Sędzią Fromholz w izbie naszey instrukcyinev, i zapozywamy na takowy wszystkich, którzy pretensye do wspólnego dłużnika maią, pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensya swa prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Poznań dnia 2. Grudnia 1822. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego

Cbictal = Bortabung.

Muchdem über bas Bermigen bes biefigen Lederhandlers Uron Pulvermacher (Prochownik) in ber Mittags: ftunde bes heutigen Tages ber Concurs eroffnet worden ift, so werden alle bir= jenigen, bie an die Maffe etwa Unipru= de zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 6. Mai 1823 fruh um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Brufner in unferm Gerichte = Schloffe angefetten Termin ihre Forderungen angumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu verificiren, im Ausbleibungefalle aber zu gewärtigen, baß fiemit ihren Unsprüchen an die Duffe pras wat sie moga, it zipretensymmiswemt

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tuteyszego kupca Arona Pulwermacher (Prochownika) w godzinie południowey dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemają, aby w terminie na dzień 6. Maja 1823. zrana o godzinie grey przed deputowanym Sędzią Ziemia skim Brükner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, stanęli pretensyenswen podali il potrzebnemi dowodani wsparli i zawerifikowali, w razie zaśobiesta wienia się spodzieclubirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Posen ben 30. December 822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

do massy prekludowani zostaną, i że im względem tychże, naprzeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Poznań d. 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In den bei Moschin belegenen, zur Jacob von Kestyckischen Liquidations-Masse gehörigen Gütern Krossov und Sowiniec sind mehrere Reparaturen und Bauten nothig. Die Ausstührung derfelben soll dem Mindestsordernden überlassen werden, und ist daher zur Licitation ein Termin auf den 19. April c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Assention Sociales, wozu wir Baulustige hierdurch vorladen. Die Bedingungen und Bau-Anschläge, können in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen den 8. Mart 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

the table of orthogonal particles of the state of the sta

Obwiesczenie.

W dobrach Krosno i Sowincu, pod -Mosina polożonych, do massy likwidacyjney Jakóba Kęszyckiego należących, niektóre reparacye i nowe budowle są potrzebne. Uskutecznienie tychże budowli i reparacyi, polecone bydź ma naymniey żądaiącemu, i tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 19. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszéy instrukcyiney, na który tych, którzy się uskutecznienia budowli tych podiąć chcą, zapozywamy. Warunki i anszlagi w Registraturze haszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 8. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaffatione : Patent.

Das hierselbst am Markte unter Nro. 59 belegene, den Theodor Zupanskischen Erben zugehörige und gerichtlich auf 5548 Mtlr.  $4\frac{1}{2}$  ggr. tarirte Grundstück, soll im Wege der öffentlichen Subhastation auf den Antrag der Realgläubiger verkauft werden.

Die Biefungs = Termine haben wir auf ben 29ten April, ben iten Juli, ben 3fen September c.

von benen der Letztere peremtorisch ist, früh um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Nesferendarius Kantak in unserm Gerichts-Schlosse angesetzt, wozu wir Kauflustige mit dem Vedenten vorladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothig machen. Werdieten will, hat dem Deputato eine Caustion von 100 Ktlr. zu erlegen. Die Zare kann in unserer Registrakur einsgesehen werden.

Pofen ben 27, Januar 1823. Konigl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w Poznaniu pod Nrem 59. w rynku położony, do Sukcessorów Teodora Żupańskiego należący i sądownie na 5548 tal. 4½ dgr. otaxowany, w drodze publiczney licytacyi sprzedany bydź ma, na wniosek Wierzycieli realnych. Termina licytacyjne wyznaczyliśmy

na dzień 29. Kwietnia, na dzień 1. Lipca, na dzień 3. Września r. b.,

z których ostatni iest peremtoryczny, przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Kantak w izbie naszey instrukcyjney, na które chęć kupna maiących, z tém ostrzeżeniem zapozywamy, iż przysądzenie gruntu na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne niezaydą iakowe przeszkody. Kto licytować chce, deputowanemu kaucyą talarów 100 złożyć powinien. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Rolling and Anti-

Ebiktal = Vorlabung.

Letinia with their the second

Ships I have green the country that

Da ber hiefige Lederhandler R. H. Munk auf die Rechtswohlthat der Guter-Abtretung provocirt hat, so ist der ConZapozew Edyktalny.

there is the least become madification of the confidence against

Tuteyszy handlerz skór R. H. Munk wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy tecurs über sein Vermögen heute eröffnet worden.

Alle diejenigen, die an die Masse Anssprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch öffentlich vorgeladen, in dem auf den 8. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brückner dier in unserm Instructions-Zimmer ansssehenden Connotations-Termine person-lich, oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte, wozu die Justiz-Commissatien Jakoby und Guderian in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unsprüche gehörig anzugeben und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er mit seinen Ansprüchen an die Masse präcludirt, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Posen den 6. Februar 1823,

Konigl, Preuß, Landgericht.

goż wniosku iego konkurs na maiątku iego dziś otworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do massy pretensye mieć sądzili, aby na terminie konnotacyjnym na dzień 8. Lipca r.b. zrana o godzienie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Jakobi i Guderyan proponujemy, stawili się, i pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący spodziewać się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym będzie, i wieczne milczenie względnie innych Wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań d. 6. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

ALIFE CONTROLLED

Subhastations=Patent.

and majore advisary and of themselve.

Das in dem Obornifer Kreise belegene adliche Gut Lopuchowo, zu welchem die Odrfer Slawica, Gas-Zarobna, das Dorf und Vorwerf Worowo und das Vorwerf Lomno gehören, auf 65754 Athlr. 19 sgr. 4 pf. gerichtlich abgeschäft, soll auf den Antrag eines Real. Gläubigers öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Łopuchowo w Powiecie Obornickim położone i na 65,754 Tal. 19. śgr. 4. den. sądownie oszacowane, które z wsiów Sławica, Gać-Zarobna, z wsi i folwarku Worowo i z folwarku Łomno się składaią, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi być maią.

vor bem Deputirten Landgerichtsrath Elsner Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtsschlosse angesetzt worden.

welche diese Guter zu besitzen tähig und zu bezahlen vermögend sind, aufgefordert, sich in gedachten Terminen einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß für den Meist und Vestbictenben, insofern nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen wird.

Außerdem wird aber auch der seinem Ausenthaltsort nach unbekannte Realzgläubiger Ignaz von Ulatowöki ausgefordert: seine Gerechtsame in den anstehenden Terminen mahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausgeldes die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forzberungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Documents bedarf, verfügt werden wird.

Die Kaufbebingungen und bie Tape konnen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Posen den 9. Marz 1823. Königlich Preuß. Landgericht.

Termina do licytacyi, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są:

na dzień 28. Czerwca, na dzień 30. Września r.b.

a termin peremtoryczny

na dzień 3. Stycznia 1824. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner zrana o godzinie 9tey

w naszym Zamku sądowym.

Wzywaią się więc nietylko wszyscy ochotę kupienia maiący, którzy do posiadania tego rodzaiu dobr są zdatni, i cenę kupna zapłacić są w stanie, ażeby się w rzeczonych terminach stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, przysądzenie nastąpi.

Oprócz tego wzywa się Ur. Ignacy Ulatowski z pobytu niewiadomy, iako realny wierzyciel, aby swych praw w wyznaczonych terminach dopilnował, w przeciwnym bowiem razie naywięcey daiącemu nietylko przysądzenie nastąpi, ale też po złożeniu kupna pieniędzy, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też innych summ, a mianowicie ostatnich nawet bez produkowania w tym celu dokumentów, zadecydowanem zostanie.

Warunki sprzedaży i takę każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzeć można.

Landgericht. Poznań dnia 9. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Es soll das dem Backermeister Ludwig Krause gehörige, in der Stadt Wreetz am Markte unter Mro. 125 belegene Wohn-haus nebst Stall und Scheune, einer Huse Land und 4 Garten, zusammen auf 2000 Atlr. gerichtlich abgeschätzt, auf den Antrag eines Real-Gläubigers öffent-lich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu stehen die Bietungs-Termine auf

ben 11. Marz 1823., ben 14. Arpril —

und den 14. Mai — wovon der letzte peremtorisch ist, Vor=

mittags um 10 Uhr vor dem Herrn Lands gerichtsrath Lowe in unserm Partheiens Zimmer an.

Besitsfähige Rauflustige werden hiermit eingeladen, sich entweder personlich ober durch hinlanglich Bevollmächtigte zu gestellen, und ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Kaufbedingungen find in unserer Registratur täglich einzusehen. Meseritz den 5. December 1822. Königs. Preuß. Landgericht,

(Sign med Bringm.)

Patent Subhasta yiny.

Na wniosek iednego wierzyciela rzeczowego ma bydź dom, wmieście Broycu na rynku pod Nrem. 125. położony, piekarza Ludwika Krause własny, który wraz z chlewem, stodołą, iedney włoki roli i 4. ogrodami na 2000 tał. sądownie ocenionym został, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Tém końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine

na dzień 11go Marca, na dzień 14go Kwietnia, na dzień 14go Maia,

z których ostatni peremtorycznym iest, zrana o godzinie 10. przed Ur. Loewe sędzią w izbie naszey sessyonalney.

Kupienia ochotę maiących i posiadania zdolnych wzywa się więc ninieyszem, aby się osobiście, lub też przez dostatecznie upoważnionych, pełnomocników stawili, licyta swe podali, zaczem naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może, skoro prawne okoliczności żadnych wyiątków nie dopuszczają.

Taxa i warunki kupna mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 5. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Es foll bas zu Alt-Tirschtiegel unter ber Do. 11 belegene, ben Burger Ernft Wilhelm Romalskischen Erben gehörige Grundftud, beftebend in einer Bauftelle, einem fleinen Sauschen, zwei Wiefen, einem Garten und einer Pluste Uder, welches alles zusammen auf 441 Rthlr. gerichtlich gewürdigt ift, im Wege ber Erefution offentlich an ben Meiftbieten= ben verkauft werden. Dazu haben wir einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 3oten Man b. J. Vormittage um 10 Uhr, vor dem herrn Landgerichts= Rath Lowe, in unferm Partheienzimmer, angesett, zu welchem Raufluftige, Befiß= und Zahlungefabige eingeladen werden.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmigung des Gläubigers, wenn keine gesetzliche Hindernisse eintreten, an den Meistdietenden. Die Kaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht, und die Tare kann täglich in unserer Registratur

eingesehen werden.

Meseritz den 20. Januar 1823.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunta w starym. Trzcielu pod Nrem. I1. położone, sukcessorom obywatela Ernesta Gwilhelma Kowalskiego należące, z placu do zabudowania, małego domka, dwóch łak, ogrodu i płoski roli się składaiące, a sądownie ogolem na 441 talarów ocenione, maia bydź drogą exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Wy. znaczywszy do tego termin peremtoryczno licytacyjny na dzień 30go Majar. b. przed sędzią Loewe w izbie stron, zapozywamy nań ochote kupna maiących posiadania i zapłacenia zdolnych. Przyderzenie nastapi za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Warunki kupna w terminie oznavmionemi beda.

Taxa zaś codziennie w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Miedzyrzeczu d. 20. Stycznia 1823.

Król. Pruki Sąd Ziemiański.

### Erste Beilage zu Mro. 27. des Posener Intelligeng Blatts.

Bekanntmachung.

Daf in Folge bes zwischen bem Juftig= Commissionsrath Joseph Piglogewicz gu Bromberg und feiner Chegattin Umalie geborne Werner am 9. Mai 1822 gra schloffenen und am 21ten Januar 1823 verlautbarten Chevertrags die Gemein= Schaft ber Guter und bes - Erwerbes zwischen ben Contrabenten ausgeschloffen worden ift, folches wird hierdurch zur Rentniß des Publicums gebracht.

Bromberg ben 23. Januar 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Między Konsyliarzem Sprawiedliwości Iozefem Pigłoszewiczem w Bydgoszczy a malżonką iego Amalią z Wernerów została wspólność maiatku i dorobku. w skutek układu przedslubnego na dniu 9go Maia 1822 roku zawartego a dnia 21go Stycznia 1823 roku ogłoszonego wyłączoną, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz dnia 23. Stycznia 1823. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański

Ebictal=Borlabung.

gu Glinke hat wider ihren Chemann Christian Friedrich Wolfram wegen boslicher Verlaffung auf Trennung ber Che geflagt. Wir laben ben Berklagten Chriftian Friedrich Wolfram bemnach zapozywamy oskarzonego Krystyana hiermit vor, in dem auf den 27. Mai Fryderyka Wolframma, aby się na a. c. vor bem herrn Landgerichterath terminie dnia 27. Maja r. b. przed Dannenberg um 9 Uhr Morgens ange= Wm. Dannenberg Sedzią zrana o gofetten Termine in unserm Instructiones dzinie gtey wyznaczonym w naszey

Zapozew Edyktalny.

Ewa z Markwardów Wolframowa Die Eva Bolfram geborne Marquard w Glinkach mieszkaiąca zaniosła przeciw mężowi swemu Krystyanowi Fryderykowi Wolframowi o złośliwe opusczenie skargę i żąda rozwiązania małżeństwa. W skutek tego Zimmer personlich ober burch einen ge= izbie instrukcyiney osobiscie, lub

hörig legitimirten Bevollmächtigten, wozu ihm die Justiz-Commissionsräthe Guderian und Piglossewicz und die Jussiz-Commissarien Schulz und Vogel vorgeschlagen werden, einzusinden und sich über seine Entfernung auf den Antrag der Klägerin auszulassen.

Im ausbleibenden Falle aber hat er zu gewärfigen, daß er in contumaciam der boslichen Berlaffung seiner genannten Shefrau für geständig erachtet, und auf Trennung der She erkannt werden wird.

Bromberg den 16. Januar 1823.-Ronigl. Preuf. Land = Gericht, przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, na któregu mu Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości
Guderyana i Pigłoszewicza tudzież
Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca
i Vogla przedstawiamy, stawił, i
względem swego oddalenia się na
wniosek powódki wysłowił, gdyż
wrazie niestawienictwa może bydź
pewnym, iż za przyżnaiącego złośliwe opusczenie swey żony zaocznie
uznanym zostanie i małżenstwo wyrokiem rozwiązane będzie.

Bydgoscz d. 16. Stycznia 1823. Król Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Auf den Antrag eines Glänbigers ift über die 2320 Ktlr. betragenden Kaufgelder, für das unter der Nro. 125 in der Stadt Bentschen Meserizer Kreises belegene, dem Ackerbürger Johann Gottlieb Schütz gehdrig gewesene Grundsfück, der Liquidations-Prozes eröffnet und die Zeit der Eröffnung desselben auf die Mittagsstunde des heutigen Lages festgesetzt.

Bur Unmelbung ber Ansprüche an bie gebachten Kaufgelber, so wie zum Nachweis ber Richtigkeit derfelben, ist ein Termin auf den 9. Mai d. 3. Bormitkags um 9 Uhr por bem Deputirten hrn. Cytacya Edyktalna.

Na wniosek wierzyciela został nad summą szacunkową 2320 talarow wynoszącą, za grunt pod liczbą 125, w mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim położony, który do tamecznego mieszczanina i rolnika Jana Bogumiła Schütz należał, process likwidacyjny otworzony, czas otworzenia go na godzinę południową dnia dzisieyszego ustanowiony, i termin do zameldowania pretensyi do wzmiankowaney summy mianych, iako też do udowodnienia rzetelności onychże na dzień 9ty Maia 1823 r. zrana o godzinie 9. przed deputo-

Landgerichterath Fleischer in unferm Partheien-Zimmer anberaumt worben.

Es werden daher alle unbekannten Gläubiger hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen binnen 3 Monaten und spätestens in dem oben gedachten Termine persönlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen bei etwa ermangelnder Bekanntschaft die hiesigen Justiz-Commissarien Hünke und v. Abronski in Vorschlag gebracht werden, anzusmelden und zu bescheinigen.

Dei unterlassener Unmelbung haben sei unterlassen, daß sie mit ihren Unsprüchen an das Grundstück und dessen Kaufgelder präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käufer besselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden soll.

Meferit ben 13. Januar 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

wanym Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim, w izbie naszey stron, wyznaczony.

Wzywamy więc wszystkich wierzycieli nieznaiomych, aby pretensye swoie w przeciągu 3 miesięcy, a naypóźniey w terminie powyższym, osobiście lub przez prawnie upowaźnionych pełnomocników, na których im; w braku znaiomości, tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości UUch. Huenke i Wrońskiego proponuiemy, podali i dowody na ich poparcie złożyli. Ostrzegaiąc ich przytém, że przy zaniedbaniu zameldowania pretensyi swoich w terminie z takowemi do gruntu i summy kupna zań prekludowani, i wieczne im w téy mierze milczenie, tak do nabywcy, iako też do wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, nakazanem zo-

w Miedzyrzeczu d. 13. Styczn. 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Bortabung. Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte werden alle diejenigen, welche an den Nachlass des vor mehreren Jahren zu Karge verstorbenen Grenz-Zoll-Beamten Carl Gottfried Giehring, worüber auf Antrag der Benesicial-Erben

Publiczne zapozwanie.

Sąd podpisany zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do pozostałości zmarłego przed kilku laty w Kargowie urzędnika komory celney graniczney Karóla Gottfryda Gieringa, nad którą na wniosek sukcesber erbichaftliche Liguidations = Prozeg eroffnet worden, und welcher in einem Deposital = Bestande bon einigen hundert Thalern und in einem noch nicht vollig liquiden Untheile an der Erbschaft seiner Effern befteht, einen Unfpruch zu haben permeinen ad terminum ben 2. Mai 1823 Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath von Bajereft an ber gewöhnlichen Gerichtsftelle gur Un= melbung und Nachweifung ihrer Unfpruche an die Nachlaß-Maffe mit ber War= nung vorgeladen, daß die Ausbleibenben aller ihrer etwanigen Vorrechte fur ver= luftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben mochte, ver= wiesen werden follen.

Hierbei werden denjenigen, welche persönlich zu erscheinen abgehalten wersten, zu Anwälden die hiesigen Justizs-Commissarien v. Wronski und Mallow I., welche sie mit Information und Vollmacht zu versehen haben, in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 21. November 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

sorów-beneficyalnych process - spadkowo-likwidacyiny otworzonym został, i która się z kilku set talarów w depozycie bedacych i części do sukcessyi iego rodziców ieszcze zupełnie niewyjaśnioney składa, pretensye mieć sadza, aby się w terminie do zameldowania i wykazania ich pretensyi do teyże massy pozostałości na dzień 2go Maia 1823 o godzinie 9 zrana przed Ur. Sędzią Bajerskim w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądu wyznaczonym stawili, z ostrzeżeniem: że niezgłaszaiącisię, za utratnych wszelkich swych praw pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensvami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostanie, odesłanemi beda.

Tym którzy osobiście stawić się niemogą przedstawiamy na pełnomocników tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wrońskiego i Mallow I., których informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Międzyrzecz d. 21. Listop. 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Gemäßheit des zwischen dem Menstel Isaak Cohn aus Schwerin und bessen verlobten Braut Philippine Brul zu Frausstadt unterm 3. Februar d. J. abgeschloffenen gerichtlichen Vertrages ist unter ihnen die in hiesiger Provinz stattsindende Gemeinschaft der Güter kunftig ausgesschlossen. Dies wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meferit ben 6. Marg 1823.

Konigl. Preuß, Landgericht.

There is Sabbasia

Subhaftations : Patent.

Behufs des diffentlichen Verkaufs des in dem Dorfe Schweinert, bei Schwerin im Virnbaumer Areise unter Nro. 37. belegenen, dem Gottfried Buknig gehörigen auf 2046 Athle. gerichtlich gewürzdigten Grundstücks, haben wir auf den Antrag eines Realgläubigers, da sich in dem am 11. November v. J. angestandenen Termine keine Käufer eingefunden, einen nochmaligen peremtorischen Viestungstermin auf den 7 ten Juli d. B. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts um Generalenten ungeseht.

Dagu werben befig = und gahlungefa-

Obwieszczenie.

W skutek zrobionego sądownie układu pomiędzy starozakonnym Mendel Izaakiem Cohn z Skwierzyny n. W. a oblubienicą iego Philippiną Brül ze Wschowy w dniu 3cim Lutego r. b. została pomiędzy niemi exystuiąca w prowincyi tuteyszey wspólność maiątku na przyszłość wyłączoną. Co ninieyszém do powszechney podaie się wiadomości.

Międzyrzecz dnia 6. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży gruntu w wsi Swinarach przy Skwierzynie. Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 37. leżącego i podług taxy sądowey na 2046 Tal. ocenionego, wyznaczyliśmy na wniosek wierzyciela rzeczowego, ponieważ się w terminie dnia 11. Listopada r. z. żaden kupiec nie zgłosił, ieszcze powtorny peremtoryczno-licytacyjny termin na dzień 7. Lipca r. b. przed Deputowanym Assessorem Jentsch na gruncie wsi Swiniarów.

Ochotę kupna maiących i posiada-

hige Käufer hierburch eingeladen, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn sonst keine gesetzlichen Hindernisse eintreten.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur täglich ein-

gesehen werden.

Meserig den 6. Februar 1823. Ronigl. Preufisches Landgericht.

nia zdolnych wzywamy nań ninieyszém.

Przybicie czeka naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna można w Registraturze naszey przeyrzeć.

Międzyrzecz dnia f. Lutego 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftation8=Patent.

Ein ber verehelichten Carolina Ehlke gehöriger, in der Feldmark der Stadt Bomst belegener Weinberg und eine Pluske Land, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 160 Athle. gewürdigt sind, sollen schuldenhalber im Wege der Execution öffentlich an den Meistbieten- den verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bictungs= termin am 30 ft en Juni b. J. Bor= mittags um 9 Uhr vor dem herrn Land= gerichts= Affessor Jentsch in Bomft an.

Kauflustige und Besitzschige werden daher hierdurch vorgeladen, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben; der Meistbietende bat, wenn gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen sollen im Termine bekaunt gemacht werden, und die

#### Patent Subhasteyiny.

Winnica zamężney Karolinie Ehlke należna, w territorium miasta Babimostu leżąca i płoska roli, które podług taxy sądowey na 160 Talarów oceniono, będą z przyczyny długów publicznie drogą exekucyi naywięcey daiącemu sprzedane.

Termin do tego wyznaczony iest na dzień 30. Czerwcar, b. o godzinie gtey zrana w Babimoście przed Deputowanym Jentsch Assessorem Sądu Ziemiańskiego.

Ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy zatem, ażeby się na terminie tym stawili i licyta swe podali.

Przybicie czeka naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą, taxę zaś codziennie with the time the continue of the continue of

Laxe ift in unserer Registratur taglich einzusehen.

Meserik den 20. Februar 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht. w Registraturze naszcy można przeyrzeć.

Międzyrzecz dnia 20. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Way Bather I. as A Peridon Trade Befanntmachung.

of the stat south seems on the od it.

Das zum Nachlaffe bes Nagelschmibts Johann Denftadt gehörige, unter Dro. 21 am neuen Ringe hierfelbft belegene, auf 167 Rthlir. abgeschätzte bolgerne Wohnhaus, nebft Sofraume und Wertstaft, foll Theilungshalber in bem auf ben 4. Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Rosmeli anstehenden peremtonischen Termin an ben Meistbietenden verfauft mers ben e wozu befitfahige Kanfluftige eingelaben werben, von benen ber Meifibie= tenbe, wenn nicht rechtliche Umstånde pna maigey, z których naywięcey entgegen stehen, den Zuschlag zu gewar= tigen hat.

Die Taxe fann in unfrer Regiffratur eingesehen werden.

Krotoschin den 5. Februar 1823. Fürfil. Thurn= und Tarissches Fürftenthums = Gericht.

LO CHARLES OF THE PROPERTY OF Obwiesczenie.

Domostwo drewniane do pozostałości goździarza Jana Daniela Denstaedt należące, pod Nr. 21 na nowym tu rynku położone, a z podworzem i kuźnią gwoździ na 167 tal. oszacowane, w terminie peremtorycznymna dzień 4. Czerwca r. b. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Sędzią Kosmeli wyznaczonym, naywięcey daiącemu dla podziału sprzedane bydź ma. Wzywaią się nańbędący zdolni do posiadania chęć kudaiący, ieżeli prawne okolicznośći przeciwnemi temu niebędą, przyderzenia spodziewać się może.

Taxę w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Krotoszyn d. 5. Lutego 1823. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xiestwa.

Bekanntmachung.

Die jum Rachlaß ber Bincent Dia= fedifchen Cheleute gehorigen Grundftuf= fe, melde in 2 bei der Stadt Gnesen belegenen Bindmuflen nebst den bagu gehorigen Gebauden und Garten beftes ben, follen auf den Untrag des Bormundes der hinterbliebenen Minorennen auf brei nach einander folgende Jahre nam= lich von St. George d. J. bis dahin 1826. an den Meiftbietenben öffentlich verpach= tet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 26ften April d. 3. Vormittags um 9 Uhr vor dem De= putirten herrn Landgerichte: Auscultator Rloffoweffi hiefelbft angefett, und laden Pachtluftige ein, in bemfelben in unferm Partheienzimmer perfonlich oder durch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtig= ten ju erscheinen, und ihr Gebot abzugeben. Die Pachtbedingungen konnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Gnesen den 20. Marz 1823. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Nieruchomość do pozostałości niegdy małżonków Piaseckich należąca, z dwóch wiatraków przy mieście Gnieznie położonych wraz z budynkami i ogrodami do nich naležacemi, skladaiące się, maią być na wniosek opiekuna pozostałych nieletnich dzieci na trzy po sobie idace lata od S. Woyciecha r. b. aż do tego dnia 1826. w dzierzawe droga publiczney licytacyi wypuszczonemi. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Kwietnia r. b. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Auskultarorem JP. Kłossowskim, na ktory chęć maiących dzierzawienia ninieyszem 22pozywamy.

Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Gniezno dnia 20. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

design the same than the same said both of a

50011177

Gubhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise im Dorfe Sendowto belegene, zum Johann und Joseph Mul= lerschen Nachlaß gehörigen Grundstücke nebst Zubehor, welche zusammen gericht= lich auf 686 Athlr. gewürdigt worden find, follen theifungshalber offentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungster= min auf ben 28ften Junt b. 3 por bem Deputirten Landgerichts-Affeffor Schwurt, Morgens 9 Uhr angesett, und laben Ranfluftige mit bem Bemerken hierzu ein, daß beide Grundstücke zusam= men als ein Grundftud verkauft wer= den follen.

Gnefen ben 20. Februar 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwa pod jurysdykcya nasza w Powiecie Mogilińskim we wsi Sundowku położone, do pazostałości Jana Jozefa Muellerów należące wraz z przyległościami, które pospołu sądownie na 686 Tal. są oszacowane, maią być końcem działów drogą publiczney licytacyi sprzedanemi.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schwürtz zrana o godzinie gtey. Chęć maiących nabycia tychże włości z tém uwiadomieniem wzywa się, iż obadwa gospodarstwa za iedno sprzedane zostaną.

Gniezno dnia 20. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publikanbum.

Won denr unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird befanut gemacht, daß zur bffentlichen Verpachtung der gur Vaul v. Ruchlowsfischen Concurs = Maffe gehörigen, im Pleschner Kreise belege= nen Guter Bugwidze und Kotarby auf brei Jahre, nehmlich von Johannis b. 3.

#### Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany podaie do wiadomości, iż do wydzierzawienia publieznego dóbr Bugwidze i Kotarby do massy konkursowey niegdy Pawła Rychłowskiego należących w powiecie Pleszewskim położonych na trzy bis babin 1826, ein Termin auf ben lata, to iest od Swietego Jana r. b. az

12. Juni c. por bem Landgerichterath pon Kurceweff anberaumt worden ift.

Pachtluftige werben eingeladen, sich in biesem Termine auf bem Landgerichte perfonlich einzufinden.

Die Pachtbedingungen konnen taglich

Krotoschin ben 10. Marg 1823.

Konigl, Preuß, Landgericht.

do tego czasu 1826 roku, termin na dzień 12. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Kurcewskim wyznaczonym został.

Wzywamy przeto chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym w sądzie naszym osobiście stawili.

Warunki dzierzawy codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Krotoszyn dnia 10. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise in der Stadt Schuliß unter Nro. 24 belegene, den Kaufmann Schmarsaschen Erben zugehderige Wohnhaus nebst Zubehdr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1022 Aftr. 25 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkaust werden, und der peremtorische Bietungs-Termin ist auf den 10. Juni a. c. vor dem Herrn Landgerichts Affesor Krüger Morgens um 8 Uhr allhier angeselzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in diesem Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geschtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Patent Subhastacyiny.

Domostwo mieszkalne pod iurysdykcyą naszą wmieście Szulcu powiecie Bydgoskim położone do sukcessorów kupca Schmarse należące, wraz z przyległościami, które według taxy sądowey na tal. 1012 śgr. 25 ocenione zostało, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném, którym końcem termin licytacyjny na dzień 10go Czerwca r. b. zrana o godzinie 8 przed Assessorem Ur. Krüger tutay wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o tym terminie z tém nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne nie będą wymagać powody.

- W przeciągu 4 tygodni przed tym

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unses

rer Registratur eingesehen werden.

Brumberg den 10. Marz 1823. Königl. Preußisch es Landgericht.

terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Bydgoszcz d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß mittelst rechtskräftigen Erkenntnisses vom 16. December v. J. die zwischen der Franciska, zuerst verehelichten. Winke, jeht Jaworowicz, auf dem Vorwerke Balzerkowo bei Gnesen wohnhaft, und deren Ehemann Dnuphrius Jaworowicz obwaltende Gütergemeinschaft, auf den Antrag der ersteren, aufgehoben worden ist.

Gnesen den 13. Marz 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieystem do publiczney wiadomości, iż wspólność maiątku między Franciszką pierwszego ślubu Winke teraz Jaworowiczową na folwarku Balcerkowie przy Gnieznie mieszkaiącey, a Onufrym Jaworowiczem wyrokiem prawomocnym z dnia 11. Grudnia r. z. na wniosek pierwszey zniesioną została.

Gniezno dn. 13. Marca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Die im Großherzogthum Pofen und in bessen Kröbener Kreise belegene zur Obrist Franz von Garczynskischen erbsschaftlichen Liquidations Masse gehörige Herrschaft Szkaradowo, welche aus dem Dorfe und Vorwerke Szkaradowo und ben Dienstöhrfern Ostoja und Feziora besteht, und welche im vorigen Jahre auf überhaupt 112,666 Ahtlr. 6 gar. gerichtlich abgeschäht worden, soll im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Szkaradowo w Wielkiém Xięstwie Poznańskim w Powiecie Krobskim położone, do massy sukcessyino-likwidacyinéy niegdy Półkownika Franciszka Garczyńskiego należące, które z wsi i folwarku Szkaradowa iako też z wśiów zarobnych Ostoia i Jeziora się składaią, i w roku przeszłym ogółem na 112666 tal. 6 gr. sądownie oszacowane zostały, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina do licy-

Die Bietungs-Termine sind auf den 2. December d. J. auf den 5. März 1823, und der peremtorische Termin

auf den 11. Juny 1823,

vor dem Landgerichtsrath Bon Bormit= tage um 9 Uhr hierfelbft auf unserm

Gerichtsgebaube angesetzt.

Es werben daher Kauflustige, welche diese Herrschaft Hinsichts ihrer Qualität zu bestigen fähig, und das Kaufgeld zu bezahlen vermögend sind, aufgesordert, sich in den angeseigten Terminen einzufinden, ihre Gebote abzugeden, und zu gewärtigen, daß für den Meist= und Bestbietenden, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag- erfolgen, und auf die etwaspäter noch eingehenden Gedote nicht weiter geachtet werden wird.

Jeder Licitant muß, bevor sein Gebot angenommen wird, eine baare Kaution von 2000 Milr. dem Deputirten erlegen; die übrigen Kaufbedingungen und die Tare konnen zu jeder Zeit in der Registratur des hiesigen Landgerichts einge-

feben werben.

Hierbei wird auch zugleich ben auf Staradowo eingetragenen Realgläubigern bekannt gemacht, daß ihre Gerechtsame durch den sie vertretenden Aurastor der Nepomucen v. Mycielskischen Konkurs=Masse Herrn Justiz=Commissarius Mittelstädt werden wahrgenommen werden, indessen bleibt ihnen überlassen, sich auch personlich in den Terminen zu melden.

Fraustadt den 27. Juni 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

tacyi, z których ostatni iest peremtoryczny, wyznaczone są:

> na dzień 2. Grudnia r. b., na dzień 3. Marca 1823.,

i na dzień 11. Czerwca 1823., o godzinie 9téy zrana przed Deputowanym Sędzią Boy w tuteyszym mieyscu posiedzeń sądowych.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę kupienia maiący, którzy do posiadania tego rodzaiu dóbr są zdatnicenę kupna zapłacić są wstanie, ażeby się wrzeczonych terminach stawili, swe licyta podali, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, a na licyta, któreby późniey podane zostały, żaden wzgląd miany niebędzie.

Niżeli podanie którego licytanta przyiętem będzie, winien nayprzód kaucyą 2000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć, inne zaś warunki sprzedaży i taxę każdego czasu w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Zarazem uwiadomiaią się Wierzyciele maiący kapitały hypotekowane na Szkaradowie, iż im praw ich dopilnować będzie zastępuiący ich Ur. Mittelstaedt Kommissarz Sprawiedliwości, iako Kurator massy Konkursowéy Nepomucena Mycielskiego, zostawia im się iednak wolność, stawienia się w terminach osobiście.

Wschowa d. 27. Czerwca 1822;

Król. Pruski Sąd Żiemiański.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages bes Konigl. Land= gerichts zu Fraustadt und ad instantiam bes Farber Carl August Lange hierselbst, foll die zum Machlaß des Mullers Samuel Liebehentschel gehörige, an der Reifiner Strafe unter Dr. 14 belegene, auf 203 Rthlr. 17 fgr. 6 pf. geschätzte Bockwind= muhle im Wege ber nothwendigen Gub= hastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden. Wir haben zu biesem Behuf einen Termin auf den 22 ften May b. J. in unserm Gerichtslocale bor dem Herrn Affessor Spieß anberaumt und laden besithfähige Kauflustige zu diesem Termine mit bem Bemerken ein, baf der Meistbietende, im Kall feine rechtli= che hinderniffe bagegen eintreten, ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer-

Registratur eingesehen werden.

Liffa den 22. Februar 1823. Königl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie i na wniosek Karola Angusta Lange falbierza tuteyszego, ma bydź wiatrak tu przy trakcie Rydzyńskim pod Nro. 14. po łożony na 203 tal. 17 sbr. 6 fen. oceniony, do pozostałości Samuela Liebehentschla młynarza należący, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Maja r. b. w lokalu są. downictwa naszego przed Ur. Assessorem Spiess, gdzie wzywamy ochotników zdatność kupna maiących, z tą wzmianką, iż naywięcey daiący, ieżeli żadne prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie, przyderzenia spodziewać się ma.

Taxa może bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana.

Leszno dnia 22. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Den 30sten April d. J. Bormitztags um 9 Uhr sollen auf dem hiesigen Gerichts-Lokale mehrere abgepfändete Mobilien, Betten, Kleidungsstücke, Tischzeuge, Wäsche, Kupfer, Zinn u. f. w. diffentlich gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden,

Obwiesczenie.

Dnia 30. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9 maią bydź w mieysciu posiedzenia sądu tuteyszego różne zafantowane mobilia, pościel, suknie, bielizna, koprowina, cyna i tym podobne publicznie za gotową zaraz zapłatę naywięcey daiącemu sprzes

welches Kauflustigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobsens den 8. Mars 1823. Konigl. Preuß, Friedensgericht. dane, co ochotę do kupna maiącym ninieyszém wiadomo czyniemy.

w Łobżenicy dnia 8. Marca 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Publicandum.

Es follen in Termino den 16. April d. J. Vormittags um 9 Uhr in Alt-Laube in der Bauernahrung unter Nr. 61. die zu dem Nachlasse des daselbst verstorbenen Bauers Andreas Anders gehörigen Sachen, als: Aleidungsstücke, Ochsen, Kühe, Kälber, Schweine und Wirthsschaftssachen, defentlich auf den Antrag der Erben an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werden, welches dem Publico hiemit bekannt gemacht wird.

Frauffabt ben g. Marg 1823. Ronigl. Preuf. Friebens gericht.

Obwiesczenie.

Na terminie dnia 16. Kwietnia r. b. o godzinie otey zrana w domu pod liczbą 61. w Długich Starych położonym rzeczy do pozostałości zmarłego Andrzeja Anders kmiecia należące, iako to: suknie, woły, krowy, cielęta, świnie i różne rzeczy gospodarskie, na żądanie sukcessorów więcey daiącemu za gotową opłatę w kurancie publicznie maią bydź przedane, o czem publiczność uwiadomiasię. w Wschowie d. 9. Marca 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Publifandum.

In Sachen Thielmann gegen Pawlows Bfi sollen im Auftrage bes Konigl. Lands gerichts zu Gnesen in Termino

ben 11. April mehrere dem Beklagten abgepfändete Effekten, als: Vieh, Meubles und Hausgeräthe, an den Meistbietenden gegen
gleich baare Bezahlung verkauft werden,
wozu Kauflustige hierdurch eingeladen
werden.

Trzemefino ben 28. Marz 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

W sprawie Thielmana naprzeciwko Pawłowskiemu, maią bydź stosownie do polecenja Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie w terminie

dnia 11go Kwietnia
rozmaite oskarzonemu zafantowane
effekta, iako to: bydło, meble i domowe sprzęty za gotową zaraz zapłatą sprzedane, do czego ochotę kupna maiących ninieyszym wzywa się.

Trzemeszno d. 28. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Barnungs=Ungeige.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Schäfer Johann George Schultz aus Lubasz Samterschen Areises nach 2 conformen rechtskräftigen Erkenntnissen der Königl. Landgerichte hier und zu Arotoschin wegen unbefugten Curirens mit einer einjährigen Zuchthausstrafe belegt und in Tragung der Kosten verurtheilt worden.

Posen den 19. Mårz 1823. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Przestroga.

Podaie się do publiczney wiado-

mości i przestrogi.

Że owczarz Jan Jerzy Szulc z Lubasza powiatu Szamotulskiego podług dwóch prawomocnych iednozgodnych wyroków, Król. Sądów Ziemiańskich tuteyszego i Krotoszyńskiego za niedozwolone leczenie na rok ieden do cuchthausu i na ponoszenie kosztów osądzony został.

Poznań dnia 19. Marca 1823. Król- Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Den 7. April c. Morgens um 10 Uhr sollen auf höhern Befehl, burch dz unterzeichneten Erecutor in der Stadt po Neustadt bei Pinne, zwei Pferde, ein L Bauerwagen und 11 Stuck Horn-Bieh, we meistbietend gegen zleich baare Bezahs to in klingendem Preuß. Courant dffentlich da versteigert werden.

Pofen ben 28. Marg 1823.

Der Landgerichts = Executor Winzer. Obwieszczenie.

Dnia 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10 tey na wysoki rozkaz przez podpisanego Exekutora w mieście Lwowku pod Pniewami, dwa konie, wóz i 11 sztuk rogatego bydła za gotową zapłatą w kurancie naywięcey daiącemu publicznie przedane będą. Poznań dnia 28. Marca 1823.

Exekutor Sądu Ziemiańskiego Winzer. Vekanntmachung. Vermöge Auftrages Gines Königk. Hochköblichen Landgerichts werbe ich

- 1) in termino ben 21. April d. J. Vormittags um 9 Uhr auf bem Domainen = Vorwerke Dalko, zum Amte Guesen gehörig, 33.5 veredelte Ham= mel und
- 2) den Tag darauf als ben 22. April b. J. Vormittage um 9 Uhr auf bem Domainen = Vorwerke Wozniki, zum Domainen = Amte Gnesen gehörig,
  - a) 38 Stuck Merino = Bocke,
  - b) 25 Stuck Merino = Lammer,
  - c) 11 Stuck Jahrlinge,
  - d) 133 bito zweijahrige Mutterschaafe,
  - e) 109 bito einjährige Lämmer hiesiger Zucht, so veredelt sind, und

f) 111 Stuck Schöpslämmer, bffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Kauflustige lade ich ein, sich an gedachten Tagen dort einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 24. Marg 1823.

Gårtner, Königl. Landgerichts-Secretair.

#### Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego sprzedane będą przez podpisanego następuiące gatunki owiec

w terminie dnia 21. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9 na folwarku amtowym Dalkach do amtu Gnieznieńskiego należącym 335 poprawnych skopów.

Następuiącego dnia, to iest 22go Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9 na folwarku Woznikach do amtu Gnieznińskiego należącym

- a) 38 sztuk baranów merinosów,
- b) 25 dto. iagniąt merinosów,
- c) II dto. iarlaków merinosów,
- e) 133 dto. maciorek dwurocznych,
- f) 109 dto. jarlaków tuteyszego chodowania lecz poprawnych,

g) 111 sztuk iagniąt skopków, a to drogą publicznéy aukcyi zaraz za gotowe pieniądze. Wzywam przeto chęć maiących kupienia, aby się w oznaczonych dniach i mieyscach zgromadzili.

Gniezno dnia 24. Marca 1823.

Gaertner, Sekretarz K. P. Sądu Ziemiansk.